## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag, ben 24. Oktober 1831.

Ungefommene Fremde vom 20. Oftober 1831.

Hr. Gutsbesiger v. Kurnatowski aus Strobka, Hr. Gutsbesiger v. Baranowski aus Przypiersiema, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesiger Guchorzewski aus Bardo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesiger Brodnicki aus
Gnesen, Hr. Gutsbesiger Kierski aus Poborka, Hr. Oberförster Rudolph aus Jeziorka, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Wont Jankowski aus Gabic, I. in
No. 187 Wasserstraße; Hr. Bürgermeister Pinkowski und Hr. Schlosserweister
Prenzlaw aus Wronke, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Kaufmann Brisch aus
Dobrzyca, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Bürger Burchard aus Schrimm, I.
in No. 33 Wallischei.

Mom 21ten Dftober.

Hr. Erbherr Sulbrzynski ans Grodzisko, t. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Landschafts = Math v. Koszucki aus Gluchowo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Landschafts = Nath v. Szzaniecki aus Miedzychob, Hr. Graf Mielzynski aus Pawlowice, Hr. Gutsbesißer Ryterski aus Lissa, Frau Gutsbes v. Domiechowska aus Dalabuszki, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbes. v. Niegolewski aus Mlodasko, Hr. Gutsbes. v. Zaczanowski aus Horyn, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Schauspieler v. Schmidtsom aus Berlin, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Schauspieler v. Schmidtsom aus Berlin, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Schauspieler Blanquard aus Gosson, I. in No. 234 Wilhelmsstraße; Hr. Schaffner Pulvermacher aus Breslau, Hr. Kaufm. S. Joske aus Birnbaum, I. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Particulier v. Breza aus Swiztsowo, I. in No. 99 Wilde; Hr. Apotheker Rugler aus Gnesen, I. in No. 384 Gerberstraße.

Bekanntmachung. Durch ben vorehelichen gerichtlichen Bertrag vom 24. August b. J. hat ber Raufmann Louis Rober aus Gnefen und bie Caroline Mullat die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer funftigen Che ausgeschloffen, was hiermit befannt gemacht wird.

Pofen ben 12. September 1831.

Subhastationspatent. Das un= fer ber Gerichtsbarfeit bes Ronigl. Land= gerichts zu Pofen in ber Stadt Pinne, Samterichen Kreifes, unter Do. 20 be= legene, bem Bacter Chriftian Gottlieb Abend jugehörige Grundflud, beftebend aus einem Wohnhause, Schweinstall, Sofraum und fleinem Garten, welches gerichtlich auf 900 Athl. abgeschätzt wor= ben ift, foll Schuldenhalber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Sierzu haben wir einen pereintorischen Bietungstermin auf ben 3. Januar 1832 Vormittage um 10 Uhr in un= ferm Gerichtsichloffe vor bem Landgerichts= Rath Culemann angesetzt, zu welchem Raufluftige mit bem Bemerten eingela= ben werden, daß der Zuschlag erfolgen foll, infofern nicht gefetzliche Umftande eine Alusnahme gulaffen.

Die Zare fann in unferer Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 12. September 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Przez kontrakt przedślubny pod dniem 24. Sierpnia b. r. sądownie zawarty, kupiec Ludwik Roeder z Gniezna i Karolina Mullak wspólność maiątku i dorobku wich przyszłém małżeństwie wyłączy. li, co się ninieyszém obwieszcza.

w Poznaniu d. 12. Wrześn. 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

> Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście Pniewach, w powiecie Szamotulskim, pod liczbą 20. położona, piekarza Kristyana Bogumiła Abend własna, składaiąca się z do. mostwa, kubla, podworza, ogrodka, na 900 tal. sądownie oszacowana, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu ma być sprzedana,

W tym celu wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 3go Stycznia 1832 zrana o godzinie 10. w zamku naszym sądowym przed Ur. Culemann Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego, na który chęć kupna maiących z tem oznaymieniem zapozywamy, iż przybicie nastąpi, gdy żadna nie zaydzie prawna przeszkoda.

Taxa téy nieruchomości każdego czasu w registraturze naszéy przey. rzana być może.

Poznań d. 12. Września 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Loiktalcitation. Nach bem Attefte der Königl. Regierung hiefelbst vom 18. September c. ist der Bikar und Hospital-Probst Zajecki zu Neustadt bei Pinne aus der hiesigen Provinz in das Königreich Polen ausgetreten.

Auf ben Untrag tes Fiskus, Mamens bes Edul= und Ablbfunge-Fonds ber Proving Pofen, haben wir daher gur Berantwortung über feinen Austritt einen Termin auf den 23. November ce Vormittags um 10 Uhr vor dem Land= gerichte-Rath Culemann in unferm Parteienzimmer angesett, ju welchem ber Ludwig Bajedi mit ber Aufforderung vorge= laben wird, entweder perfonlich ober burch einen gefetglich gulagigen Bevollmadtigten gu erscheinen, im entgegengesetten Falle aber gu gemartigen, bag auf ben Grund ber Allerhochsten Berordnung bom 6. Fe= bruar 1831 mit Confideation feines gangen gegenwartigen und gufunftigen, beweg= lichen und unbeweglichen Bermogens verfahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhöchsten Cabinete-Ordre vom 21. April 1831 dem Schul= und Ablosungs= Konds ber Proving Vofen zugesprochen werden wird.

Posen ben 5. Oftober 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Podług zaświadczenia tuteyszey Król. Regencyi z d. 18. Września r. b. oddalił się zprowincyi tey i przeszedł do Królestwa Polskiego Wikary i Proboszcz szpitalny Ludwik Zaięcki w Lwowku pod Pniewami.

Na wniosek więc Fiskusa, wzastępstwie funduszu Wielk. X. Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 23. Listopada r. b. przedpołudn. o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w izbie dla stron, na który Xiędza Wikarego i Proboszcza szpitalnego Ludwika Zaieckiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanął, i względem przeyścia do Królestwa Polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy naywyższéy ustawy z dnia 6. Lutego 1831. cały maiątek iego teraźnieyszy i przyszły tak ruchomy iako też nieruchomy skonfisko. wanym i wskutek naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 21. Kwietnia 1831. funduszowi Wielk. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dn. 5. Października 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Jum Berkauf bes im Inowraclamschen Kreise belegenen, zur erbschaftlichen Liquistationsmasse des verstorbenen Benedict Johann Alexander Jeszka gehörigen, auf 11,813 Athlr. 18 fgr. 8 pf. abgeschätzten Guts Balczewo No. 3 steht im Wezge ber nothwendigen Subhastation ein Bietungstermin auf

den 1. October 1831,
den 7. Januar 1832,
und der peremtorische Termin auf
den 7. April 1832,
vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Use
fessor v. Forestier Morgens um 8 Uhr an
hiefiger Gerichtsstelle an.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 30. Mai 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Avertissement. Zum Verkauf des im Dorfe Goscieradz, Intendantur-Umts Koronowo, unter No. 15 belegenen, den With Michael und Ursula Gurskischen Sheleuten gehörigen, auf 486 Athl. 17 sgr. 6 pf. abgeschätzten Grundstücks steht im Wege der nothwendigen Subhastation der peremtorische Vietungs-Termin auf den 10. December c. vor dem Hrn. Kammergerichts-Lissessor Weigelt Morgens um 11 Uhr an hiesiger Gerichtsestelle an.

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 12. September 1831. Ranigl. Preußisches Landgericht.

Do sprzedaży dóbr Balczewa w Powiecie Inowraciawskim położonych, do massy Benedykta Jana Alexandra Jeszke należących, na 11,815 talar. 18 sgr. 8 fen. ocenionych, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine na

dzień 1. Października 1831, dzień 7. Stycznia 1832, termin zaś peremtoryczny na dzień 7. Kwietnia 1832., przed Ur. Forestier Assessorem Sądu Nadziemiańskiego zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze. Bydgoszcz d. 30. Maia 1831.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości w Gościeradzu ekonomii Bydgoskiesy sytuowanesy, do Michała i Urszuli małżonków Gurskich należącesy, na 486 Tal. 17 sgr. 6 fen. ocenionesy, wyznaczony iest w drodze koniecznesy subhastacyj licytacyjny termin peremtoryczny na dzień 10, Grudnia r. b. zrana o godzinie 11. w naszym lokalu służbowym przed Ur. Weigelt Assessorem Sądu Kameralnego.

Taxa może być przeyrzana każde. go czasu w naszéz registraturze.

Bydgoszcz d. 12. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Avertissement. Jum Berkauf ber im Schubiner Kreise belegenen, der Witte we und den Erben bes verstorbenen Gutse besigers Michael v. Gutten gehörigen Guter Große und Klein = Suchorenez und Bak nebst Zubehör, wovon die beiden erftern auf 49,956 Mthlr. 16. fgr. 8 pf. und das letztere auf 5356 Mthlr. 20 fgr. abgeschäft worden, sieht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Bietungsetermin auf

den 5. November 1831, den 11. Februar 1832, und der perentonische Termin auf

ben 13. Mai 1832, bor bem Hrn. Landgerichts=Nath Krause Bormittags um 11 Uhr an hiesiger Ge= richtsstelle an, und wird bemerkt, daß jeder Licitant, bevor er zum Bieten zuge= lassen wird, eine Caution von 1500 Mthlr. entweder baar oder in Westpreußi= schen Pfandbriefen oder in Staatspapieren nebst Coupons bestellen muß.

Die Lare und die Berkaufsbedinguns gen konnen in unserer Registratur einges feben werben.

Bromberg ben 23. Juni 1831. Konigl, Preuf. Landgericht.

Proklama. Der Schloffergeselle Leopold Heinrich Ramnik, Sohn des Gastwirths Joseph Ramnik zu Cziszkowke bei Bromberg, welcher sich seit dem 28. Januar 1829 por keiner Kreis-Ersans-Commission gestellt hat, mird aufgesors bert, ungesäumt in die Konigl. Preuß.

Obwieszczenie. Do przedaży dóbr Wielkiego i Małego Suchoręcza, tudzież Bąkowa wraz z przyległościami w Powiecie Szubinskim położonych, do wdowy i sukcessorów zmarłego dziedzica Michała Guttrego należących, z których obydwa pierwsze na 49,956 Tal. 16 sgr. 8 fen., ostatnie zaś na 5356 Tal. 20 sgr. oszacowano, wyznaczone są w drodze koniecznéy subhastacyi termina licytacyjne na

dzień 5. Listopada 1831., dzień 11. Lutego 1832., termin zaś peremtoryczny na dzień 13. Maia 1832.,

zrana o godzinie 11. w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu przed Sądzią Ziemiańskim Ur. Krause. Nadmienia przytém, iż każdy licytant, zanim będzie przypuszczonym do licytowania, winien złożyć kaucyą 1500 Tal. albo w gotowiznie lub też w zachodnio-pruskich listach zastawnych lub też w papierach rządowych z kuponami.

Taxę i warunki przedaży przeyrzeć można w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 23. Czerwca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Słósarczyk Leopold Henryk Kamnik, syn Józefa Kamnika, oberzysty z Czyszkowki pod Bydgoszczem, niestawiwszy się od dnia 28. Stycznia 1829. r. począwszy przed żadną kommissyą kantonową, zostaie ninieyszem wezwany, Staaten zurückzukehren und in bem auf ben 4. Januar 1832 vor bem Desputirten herrn Auskultator Lowe in unsferm Instruktions-Zimmer anstehenden Termine sich über seinen Austritt aus den Koniglichen Staaten zu verantworten.

Sollte berselbe biesen Termin weber personlich noch burch einen zulässigen Stellvertreter, wozu ihm die hiesigen Justiz = Commissarien Herren Schöpke, Bogel und Schultz in Vorschlag gebracht werben, mahrnehmen, so wird sein gesammtes gegenwärtiges und fünstiges Vermögen ber hauptkasse ber hiesigen Königl. Regierung zuerkannt werben.

Bromberg ben 29. August 1831.

Ronigl. Prenf. Landgericht.

Subhastationspatent. Die unster unserer Gerichtsbarkeit im Pleschener Kreise belegenen Guter Zakrzewo, Felizianowo und Mastowko, welche nach der gerichtlichen Tare auf 48,598 Athl. 19 fgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber bestentlich an den Meistbietenden verskauft werden und die Bietungs-Termine find auf

ben 2. Januar k. J., ben 3. April k. J.,

und der peremtorische Termin auf

bor dem herrn Landgerichte = Rath hen=

ażeby niebawnie powrócił do państw królewsko-pruskich i w terminie na dzień 4. Stycznia r. 1832. przed Deputowanym Ur. Loewe Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego w naszéy izbie instrukcyjney wyznaczonym tłómaczył się z oddalenia się swoiego z państw królewskich.

Gdyby tegoż terminu niedopilnował ani osobiście, ani też przez upo ważnionego zastępcę, na którego mu się tuteysi kommissarze sprawiedliwości UUr. Szepke, Vogel i Schulz przedstawiaią, natenczas cały iego maiątek teraźnieyszy i przyszły zostanie skoufiskowanym i główney kassie tuteyszey Król. Regencyi przysądzonym.

Bydgoszcz dnia 29. Sierpnia 1831, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra Zakrzewo, Felicyanowo i Raszkowo pod jurysdykcyą naszą zostaiące, w powiecie Pleszewskim położone, które według taxy sądowéy na 48,598 tal. 19 sgr. 2 fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane być maią, którym końcém termina licytacyine

na dzień 2. Stycznia r. p., na dzień 3. Kwietnia r. p.,

termin zaś zawity

na dzień 3. Lipca r. p., zrana o godzinie 9. przed Deputo. nig Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befig= und gablungefabigen Raufern werden biefe Termine mit bem Beifugen bierdurch bekannt gemacht, bag es einem Jeden frei feht, bis 4 Bochen bor dem letten Termine und bie etwa bei Aufnahme ber Tare borgefallenen Mangel anzuzeigen. Bugleich werden bie ihrem Namen und Wohnort nach unbefannten Erben bes polnischen Generals Mabalin= Bfi, fur welche auf diefe Guter Rubr. III. Nro. 5. ein Capital von 1000 Athl. nebft 5 pCt. Binfen intabulirt fieht, aufgefordert, in diefen Terminen ebenfalls personlich ober burch gesetzlich julafige Bevollmachtigte, zu welchen wir ihnen bie Juftig-Commiffarien Dilasti, Brach= vogel, Gregor und Kryger in Vorschlag bringen, zu erscheinen und ihre Gerecht= fame mahrzunehmen, wibrigenfalls ben Meiftbietenben nicht nur ber Buschlag er= theilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Kaufgeldes die Loschung ber sammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen und awar ber letztern, ohne baß es zu beffen 2med ber Produftion bes Inftruments bedarf, bewirtt werden foll.

Rrotoschin ben 21. Juli 1831.

Ronigh Preuf. Landgericht.

wanym W. Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zaplacenia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

były mogły.

Oraz zapozywamy sukcessorów Jenerala woysk polskich Antoniego Madalinskiego z nazwiska i mieysca pobytu niewiadomych, dla którego na dobrach tych Rubr. III. No. 5. kapital tal. 1000 iest intabulowany, aby w terminie tym również osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im kom missarzy sprawiedliwości UUr. Pilaskiego, Brachvogel, Gregor i Kryger przedstawiamy, się stawili i praw swych dopilnowali, w przeciwnym bowiem razie nie tylko dobra powyższe naywięcey daiącemu przysądzone, lecz oraz po sądowém złożeniu summy szacunkowéy, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi a mianowicie ostatnich bez potrzeby nawet złożenia, na ten konjec dokumentów nakazanem zostanie.

Krotoszyn dnia 21. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das hiesfelbst unter No. 89/132 auf der Wilsbelmöstraße belegene, dem Levin Leiser Wittowski zugehörige Grundstück, welsches gerichtlich auf 1654 Athl. 18 sgr. abgeschätzt ift, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietensten verkauft werden.

Zu bem Zwecke haben wir einen Biestungs, Termin auf ben 18. Januar 1832 vor bem herre Landgerichts, Rath Biedermann Morgens um 10 Uhr allhier anberaumt, zu welchem Kauflustige vorzgeladen werden.

Gnefen ben 29. September 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość tu na ulicy Wilhelmowskiéy No.89/132.polożona, żydowi Leyzerowi Witkowskiemu należąca, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 1654 tal. 18 śgr. iest ocenioną, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcéy daiącemu sprzedaną być ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 18. Styczniar. p. zrana o godzinie 10. przed W.Sędzią Biedermann w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Gniezno d. 29. Września 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Auf Antrag eines Gläubigers soll die dem Fleischers meister Kurzmanowski seither gehörige, unter No. 18 hieselbst belegene Fleischbank in termino den 29. December c. Bormittags um 9 Uhr diffentlich an den bestbietenden Zahlungs und Besttzschiegen verkauft werden, was hiermit bekannt gemacht wird.

Ramicz den 15. Oftober 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Na wniosek wierzyciela ma być jatka Kurzmanowskiemu rzeźnikowi przynależąca, tu w mieyscu pod liczbą 18. położona, w terminie dnia 29. Grudnia r. b. o godzinie 9. publicznie naywięcey daiącemu i zdolność do posiadania maiących, sprzedana.

Rawicz d. 15. Października 1831.

Królewski Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zu No. 254. bes Posener Intelligenz-Blatts.

Gubhastationspatent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt
soll das, zu der Christian Gottlieb Kolischschen Konkursmasse gehörige, hieselbst im Krödner Kreise unter No. 367
auf der Breslauerstraße belegene Haus
nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe, die nebst den Kausbedingungen hei uns eingesehen werden kann,
auf 450 Athle. gerichtlich abgeschätt
worden ist, im Wege der nothwendigen
Cubhastation an den Meistbietenden verkaust worden.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 17. Dezember c. Bormittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichts= Referendarius Forner in unferm Gerichts= lofale anberaumt, zu welchem wir besitz-fabige Kaufer hiermit einladen.

Rawicz ben 2. September 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt soll die, den George Kahlschen Eheleuten gehörige, zu Szymanowo unter No. 54 belegene Freibauer-Mahrung, welche nach der gerichtlichen Taxe, die nebst den Kaufbedingungen bei und eingesehen werz den kann, auf 795 Athl. abgeschäft worden, im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbieztenden verkauft werden.

hierzu haben wir einen Bietungeters min auf ben 10. November c. BorPatent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma być dom, do massy konkursowéy niegdy Krystyana Bogumiła Kolisch przynależący, tu w mieyscu w powiecie Krobskim pod liczbą 367. na ulicy Wrocławskiey położony, wraz z przyległościami, który według sądowey taxy, która wraz z kondycyami sprzedaży u nas przeyrzaną być może, drogą potrzebney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany.

Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Forner Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w lokalu naszym sądowym, do którego zdolność i ochotę maiących kupców ninieyszem wzywamy.

Rawicz dnia 2. Września 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź gospodarstwo okupne, małżonków Woyciecha Kahl właściwe, pod Nr. 54 we wsi Szymanowie położone, podług sądowéy taxy, która wraz z kondycyami sprzedaży u nas przeyrzaną bydź może, na 795 Talocenione, drogą potrzebnéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 10. Listopada r. b. mittags 9 Uhr vor bem Herrn Land Ges richte-Referendarine Forner in unferm Gerichtelokale anberanmt, zu welchem wir besichfähige Raufer hiermit einladen.

Rawicz ben 12. August 1831.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Das in ber Staot Rroben, im Rrobner Rreife, auf der Rodcielofer Strafe unter Dro. 31 belegene, jum Frang Gobieranefi= fchen Nachlaffe gehörige Wohnhaus nebft Garten, welches nach ber gerichtlichen Zare, die bei und eingesehen werden fann, auf 85 Rthl. abgeschatt ift, foll, aufolge Unftrage bes Konigl. Landgerichts gu Frauftadt, im Bege ber nothwendi. gen Gubhaftation an ben Meifibictenben bffentlich verkauft werden, und ift ber Bietungstermin in loco Kroben auf ben 23. Robember b. 3. Bormittage um 10 Uhr angesett, welcher Termin befit= fahigen Raufern hierdurch befannt ge= macht wird.

Gofinn den 29. August 1831. Ronigl. Preuß. Friedenegericht.

Publikandum. Jum Berkauf des Friedrich und Clara Ludkeschen Mobiliac= Nachlasses ift Termin auf den 8. November c. in loco Stephanowo bei Byszewo anberaumt, zu welchem Kaufliebhaber eingeladen werden.

Roronowo ben 24. September 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

o godzinie gtéy zrana przed Ur. Forner Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w Lokalu naszym sądowym, do którego zdolność i ochotę maiących kupców ninieyszy wzywamy.

Rawicz dnia 12. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. Dom w mieście Krobi, w powiecie Krobskim, na ulicy kościelney pod Nr. 31. polożony, do spadku Franciszka Sobierayskiego należący, ma wraz z przyleglem do niego ogrodem, który podług taxy sądowey, u nas przeyrzeć się mogący, na 85 tal. oceniony iest, w skutek zlecenia Król. Sądu Ziem. w Wschowie w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie być sprzedany, tym końcem wyznaczony iest termin w Krobi na dzień 23. Listopadar. b. zrana o godzinie 10., o którym będących w stanie kupienia ninieyszém uwiadomiamy.

Gostyń duia 29. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publicandum. Do sprzedaży małżonków Fryderyka i Klary Liedke pozostałości, wyznaczony iest termin na 8. Listopada w Stefanowieprzy Byszewie, do którego się ochotników wzywa.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntniachung. Um 4. Mai b. J. ergriffen unbekannte Leute, brei Manner und ein Weib, aus dem Kruge zu Ciencisco, Inowraclawer Kreises, bei ber Ankunft des Gendarmen, die Flucht und ließen folgende Sachen zurud:

- 1) eine gestrickte Jagdtasche mit zwei Pulverhörnern und einem Schrotsbeutel, einer Zabaköpfeise und ansberer Rieinigkeiten vone Werth;
- 2) ein grautuchener Ueberrod mit weis ßem Tuch gefüttert und eine buntelblautuchene Weste, beides einem Knaben von ungefähr 13 Jahren gehörig;

3) ein Frauenkleid von gelbbuntem Kattun;

4) eine Schurze von weißem und blauem Rattun;

5) ein Frauen-Schlafrod von gegitters tem Baft mit Multum gefüttert;

6) eine wollene, eigen gemachte Dede, buntelblau geftreift;

7) ein roth= und gelbbuntes kattunenes Tuch;

8) zwei frisch abgezogene Schafleder. Die unbekannten Eigenthumer berselsben werden hierdurch aufgefordert, insnerhalb 4 Wochen ihre Ansprüche bei und gektend zu machen, widrigenfalls darüsber als herrenloses Gut verfügt werden wird.

Roronowo ben 5. Oftober 1831.

Ronigliches Inquisitoriat.

Obwieszczenie. Dnia 4. Maia r. b. zbiegli nieznaiomi ludzie, 3 mężczyzn i iedna kobieta z gościńca w Ciencisku, powiecie Inowrocławskim, przy nadeyściu żandarma, i pozostawili ciż tamże następuiące rzeczy:

- robioną torbę myśliwską z dwoma rogami do prochu, iednym workiem do śrotu, iedną fayką i innemi drobiaszczkami bez wartości;
- 2) surdut sukienny szaraczkowy białem suknem podbity i iedne ciemno granatową kamizelkę, oboie chłopcu 13letniemu należące;

3) suknią kobiecą z kartuny żółtey w paski;

4) ieden fartuch z kartuny w kratki biale i modre;

 szlafrok kobiecy z baściku w kratki multunem podbity;

6) derę wełnianą własney roboty w paski ciemno granatowe;

7) chusikę kartunową w paski czerwone i żółte;

8) dwie świeże skóry owcze.

Niewiadomi właściciele tychże rzeczy wzywaią się ninieyszem, aby z pretensyami swemi w przeciągu 4ch tygodni do nas się zgłosili, gdyż w razie przeciwnym z temi rzeczami iako dobrem niemaiącem pana postąpiono będzie.

Koronowo d. 5. Październ. 1831. Królewski Inkwizytoryat. Bur Verpachtung bes Dünger-Ertrages aus ben hiefigen Militair-Pferdeftallen mahrend des Jahres 1832 an den Meistbietenden, ist ein anderweitiger Termin anberaumt, jum 27. Oftober c. Mittags 12 Uhr, Berlinerstraße No. 222. Konigliche Garnison-Berwaltung.

Unfere Leihbibliothek haben wir mit ben neuesten und beften Werken der bes liebteften Berfaffer, bis auf No. 5635 vermehrt. 3. J. heine & Comp.

Mit hober obrigfeitlicher Bewilligung wird Conntag ben 23. Oftober ein großer Thier, Rampf, jeboch nur ein Dal bier fatt finden. In Diefem Rampfe werben mehrere englische Bull = Doggen abwechfelnd gegen ,2 Baren, 1) gegen Den großen nordamerifanischen Gilber - Baren ohne Maufforb fo lange fampfen. bis er übermunden ift; 2) gegen einen ruffifchen Baren auch ohne Maulforb. 3) gegen einen Gfel aus der Turfei; wobei beibe Theile mit dem größten Duthe und ber feltenften Unerschrockenheit fich ben Gieg ftreitig zu machen suchen werden, ber fich bennoch meiftentheils zum Bortheil ber Doggen neigt. Diefes feltene Schaus fpiel, welches in Spanien und England zu ben größten Beluftigungen gebort, wird auch bier niemand unbefriedigt laffen, und die Rampfwuth, Die Ausbauer und Gemandtheit ber Doggen werben allgemeine Bewunderung erregen. Durch Mufif wird ein geehrtes Publifum angenehm unterhalten werben. Schließlich wird noch bemerkt, bag Riemand bei biefer Borftellung Gefahr zu furchten bat, indem Un= terzeichneter fich, ber getroffenen ausreichenden Gicherheits : Maagregeln wegen, porber hat ausweisen muffen. Der Schauplat ift auf bem Sapieba-Plat im Gaffbof jum Toroler. Der Gintrittspreis ift: auf bem erften Plate to fgr., auf bem ameiten Plate 5 fgr. Die Caffe mird um 3 Uhr geoffnet. Der Anfang ift pracife 4 Uhr Nachmittage. Gollte Jemand glauben, baf er beffere Sunde hat, als bie meinigen find, fo fieht es frei, fie mitgubringen und gegen ben großen nordameris Elfasser. fanischen Gilber-Baren fampfen zu laffen.

Labaks, Anzeige. Aechten turkischen Rauchtabak in Blasen, a Pfd. 9
mpfing in Commission Radkel A. Munk,
Wasserstraße No. 184, vis a vis dem Hôtel de Cracovie.